## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

163. Montag, den 8. Juli 1844.

Ungekommene Fremde vom 5. Juli.

Die Brn, Raufl. Rempner aus Rempen, 3. Schlefinger und S. Schlefinger aus Inowraciam, Gemmel a. Liegnis, I. im Hotel de Tyrole; Gr. Guteb. Graf Graboweli aus Grylewo, I. Breel. Str. 14.; Sr. Guteb. Romierowoli aus Polen, Gr. Sandlunge-Commis Ufer aus Berlin, Gr. Fabrith. Foltis a. Trautenau, 1. im Hotel de Vienne; Die grn. Bramten Sube u. v. Trzetrzewinsti a. Barfdau, Sr. Guteb. v. Zoltowefi aus Zepfowo, I im Hotel de Dresde; Gr. v. Fontang, Raif. Ruff. Staaterath, aus St. Petereburg, Sr. Dr. Dobbelin a. Camter, Gr. Guteb. Rubale a. Rraufchen, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. Kaniewell a. Dobrapomoc, Br. Destillateur Spielhagen a. Rarge, I. im Reb; Br. Prov. Post-Infp. Couls a. Franftadt, Die Grn. Ranfl Schilling a. Dreeben, Benghaus a. Coln, Reich, Jerte und Groos aus Berlin, Alexander und Levy aus Bruffel, I. im Hotel de Rome; Sr. Londichafterath v. Brodowell a Genereborf, Die Grn. Guteb. Graf Gofolnidt aus Bzigchowe, v. Kuroweli aus Miastowe, v. Roczoroweli aus Groczyn, Sr. Runfiformer Ruth aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Die grn. Guteb. Baron b. Saleniez aus Winnica, v. Miergyństi aus Polen, v. Poninsti aus Romornit, I. im Bagar; Die Srn. Guteb. v. Chelfowefi aus Ruflinowo, v. Rurnatowefi aus Dufin, Sr. Kaufm. Marfais a. Angoulème, l. im Hôtel de Bavière; Sr. Kaufm. Boffiblo a. Gnejen, Frau Gutop. Szafarfiewicz a. Dzierzonica, fr. Gutob. v. Twardowefft aus 3bziechowo, I im fcmargen Adler.

1) Mothwendiger Verkauf, Dber = Landes = Gericht ju Bromberg.

Das im Inowraclawer Rreife belegene Rittergut Sanocin (Janoczyno) nach ber

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Janocin (Janoczyno), w powiecie Inowrocławskim fruberen im Jahre 1831 aufgenommenen Zare landichaftlich abgeschaft auf 8962 Thir. 9 Ggr. 6 Pf., foll am 9. Dcto: ber 1844 Bormittage um 10 Uhr im Wege ber Resubhaftation an ordentlicher Gerichtoffelle verlauft werden. Zare, by= pothefenschein und Raufbedingungen fonnen in ber Megiftratur eingesehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger, namlich :

Die Johann und Scholaffica (geborne von Ubifch) von Bielidifchen Che= lovel de Everle: de level de level

ber Capitain Abalbert von Loga, bie Balentina geborne bon Bielicka, perebelichte von Chonnada,

bie Theophila Pawlowicz und bie ver= wittwete Unna Chriftina Buffe ge= Dome borne Schendel und armen ind abged ab

werden biegu bffentlich vorgelaben. na takowy zapozywają się publicznie.

semaff ob least in a House

2) Bekanntmachung. Die Jo= banna Repomucena geborne Mittelftabt noletności wyłączyła Joanna Nepohat jest bet erreichter Großiabrigkeit mit mucena z Mittelstaedtow spolność ihrem Chemanne dem Balerian Mittel= majatku z megem swym, Waleryaftabt in Cypfte die Gutergemeinschaft nem Mittelstaedtem w Czystem. ausgeschloffen,

Bromberg, ben 1. Juni 1844. Ronigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

Aufgebot. Am 13. April c. find gu Weglewo Sauland Schrobaer Rreifes auf einem Aderftud unter ber Erbe polożona, przez Dyrekcyą Ziemstwa na tal. 8962, sgr. 9, fen. 6 w roku 1831. otaxowana, w resubhastacyi sprzedaną bydź ma w terminie na dzień 9. Października r. b. zrana o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi realni wie-

rzyciele, jako to:

Ur. Jan i Szolastika (z domu Ubisch) Bieliscy małżonkowie.

Ur. Loga Wojciech kapitan, Ur. Walentyna z Bielickich Choy-'nacka, Teofila Pawłowiczowa i

Anna Krystyna z domu Schendel

owdowiała Busse,

Bromberg, den 5. Marg 1844. Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1844.

Obwieszczenie. Przy doszłej pel-

Bydgoszcz, dnia 1. Czerwca 1844. Król, Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Zapozwanie. Na olędrach Węglewo powiatu Szredskiego znaleziono pod dniem 13. Kwietnia r. b. na roli eine Menge theils zerbrochene ausländische filberne Mungen, Drabte, Rettchen und Bergierungen in einem irdenen Topfe auf= gefunden worben.

Alle diejenigen, welche Eigenthums-Ansprüche an diesen Fund zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, dieselben bei und bis spätestens den 26. August e. als den zu diesem Behuse vor dem Herru Land- und Stadt-Gerichts-Rath Heinz an hiesiger Gerichtsstelle austehen, den Termine anzumelden und nachzuweifen, widrigenfalls damit als über ein herrenloses Gut verfahren werden wird.

Schroda, ben 10. Juni 1844. Ronigl. Lande und Stabtgericht.

4) Norhwendiger Verkauf. Pand und Stadtgericht zu Schroda.

Die sub No. 14. und 15. zu Stesstewko gelegenen, ben Christoph und Mazianna Klattichen Eheleuten gehörigen Windmühlen und Fischereis Grundstücke, beide zusammen incl. eines Sees von 191 Morgen 26 Ruthen, abgeschäft auf 1341 Athlr. 20 Sgr. 8 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, sollen im fortgesetzten Bietungstermine am 16. August 1844 Vermittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Schroba, ben 14. April 1844.

w ziemi mnóstwo śrebrnych zagranicznych monet, łańcuszków i ozdob w garnku glinianym.

Wszystkich, którzy mienią mieć prawo własności do znalazku tego wzywa się niniejszém, aby onęż naipoźniej dnia 26. Sierpnia r. b. jako terminu tym końcem przed Ur. Heinz Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego, w tutejszym lokalu sądowym naznaczonym, nam podali, inaczej z znalazkiem tym postąpionem będzie jak nad rzeczą pana niemającego.

Szroda, dnia 10. Gzerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Pod Nr. 14. i 15. w Stęszewku położne, a do Krystofa i Maryanny małżonków Klatt przynależące się grunta,
wiatraka i rybołostwo, obydwa, razem
wraz z jeziorem 191 morgów 26 prętów obejmujące, oszacowane na
1341 tal, 20 sgr. 8 fen. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wrazz wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być w terminie do
dalszej licytacyi na dniu 16. Sierp nia 1844, przed południem ogodzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Szroda, dnia 14. Kwietnia 1844.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wollstein.

Das bem Martin Priefer und ben Erben seiner Ehefrau gehörige in Rostarzewo sub No. 84. gelegene Grundstudenehst mehreren dazu gehörigen Uderstüschen, abgeschäft auf 841 Thir. 15 Sgr. 10 Pf. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. August 1844 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsselle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeforbert, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpateftene in biefem Ter, mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekann-Glaubiger, namentlich der Martin Priefer und Johann Wilhelm Walter werden hier= burch offentlich vorgelaten.

Bollftein, ben 20. April 1844.

6) Bekanntmachung. Der zur Zeit bei dem Königl. Land= und Stadts gericht zu Wreschen angestellte Sekretär Kaschlaw hat als vormaliger Rendant des Depositorii des hiesigen Königl. Land= und Stadtgerichts eine Kantion von 200 Athlr. bestellt. Wer an diese Kantion aus irgend einem Grunde einen Anspruch zu haben vermeint, der hat denselben spätestens in dem auf den 25. Juli c. Bormittags um 11 Uhr anstehenden Ters mine in unserm Sessionszimmer vor dem

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość Marcinowi Priefer i spadkobiercom żony jego należąca, w Rostarzewie pod Nr. 84. położona, wraz z niektóremi do téjże należącemi rolami, oszacowana na 841 tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Sierpnia 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Marcin Priefer i Jan Wilhelm Walter zapozywają się niniejszém publicznie.

Wolsztyn, dnia 20. Kwietnia 1844.

Obwieszczenie. JPan Kaszlaw, były Rendant depozytultutejszego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego, a terazjako Sekretarz przy Królewskim Sądzie Ziemsko-miejskim w Wrześni, złożył tu rękojmią z 200 tal. Ktoby więc do téjże z jakowego powodu pretensye sobie rościć zamyślał, niechaj z nią najpóźniej w terminie nadzień 25. Lipca r. b. przed południem o godz. 11. wizbie naszej sessyonalnej przed W. Dyrektorem Gebel

Herrn Land- und Stadtgerichts Direktor Gebel anzumelben, widrigenfalls er damit prakludirt und an das übrige Bermögen bes Caventen verwiesen werden wird.

Frauftadt, den 13. Mai 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

wyznaczonym się zgłosi, inaczéj bowiem z takową oddalonym i do pozostałego prócz tego majątku rękojmiodawcy przekazanym będzie.

W Wschowie, dnia 13. Maja 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 7) Nothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht gu Brefchen.

Das ben Elisabeth Krauseschen Erben gehörige, hierselbst sub No. 50. belegene Grundstück nebst Garten und einer halben Kulmischen Kubik-Hufe Land, abgeschätzt auf 1033 Athlr. 10 fgr. zufolge ber, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, foll am 12. September 1844. Worzwittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsesselle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Breichen, ben 20. Mai 1844.

8) Der Schullehrer Ferdinand Großfreuz aus Rolonie Stodoly und beffen Chegattin Mathilde geborne Gajewska, haben mittelst Ehevertrages vom 13. Mai c. nach erreichter Großjährigkeit der Lettern die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclam, ben 13. Juni 1844. Ronigl. Rand= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Nieruchomość spadkobierców Elźbiety Krause, tutaj pod Nr. 50. leżąca, wraz z ogrodem ipółhuby chelmińskiej roli, oszacowana na 1033 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Września 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Września, dnia 20. Maja 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że nauczyciel Ferdynand Groskreuz z kolonii Stodół i małżonka jego, Matildaz Gajewskich, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Maja r. b. (stawszy się ostatnia pelnoletnią) wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dn. 13. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. In termino ben 15. Juli c. werben aus bem Rachlaffe bes Bifar Johann Prellwit mehrere Bucher, Meubel und Sausges rathe, fo wie eine filberne Tafchenuhr und ein filberner Theeloffel von unferm Auftions-Commiffarius in Wronte offent. lich gegen gleich baare Bahlung verftei= gert werden.

Samter, ber 20. Juni 1844. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

10) Bekanntmachung. Der Rauf= mann Abraham Juda Rofenthal gu Dbranco und beffen Chefrau, Pauline geborne Liffner, im Beiftanbe ihres Batere, bes Simon Liffner gu Pofen, haben bor Gingebung ihrer Che unterm 19. Mai c. bie bier unter Cheleuten provinciell gel= tenbe Gemeinschaft ber Guter, fo wie bie bes Erwerbes gerichtlich ausgeschloffen, mas hierdurch gur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Samter, ben 29. Juni 1844, Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

11) Bekanntmachung. Der Bieglermeifter Lubwig Fritiche aus Grabowo und die unverehelichte Johanna Tantow aus Schmierdowo, haben mittelft gericht= lichen Bertrages vom 14. b. D. für ihre bevorftebenbe Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, was hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Lobfene, ben 25. Juni 1844.

Obwieszczenie. W terminie dnia 15. Lipca b. r. beda rozne do pozostalości po Wikaryuszu Prelewiczu naležące ruchomości, jako to: książki, meble i sprzęty domowe, jako też jeden zegarek srebrny kieszonkowy i jedna łyżeczka srebrna od herbaty w mieście Wronkach przez naszego Kommissarza aukcyjnego publicznie za gotową zapłatę sprzedane.

Szamotuły, dnia 20 Czerwca 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Kupiec Abraham Juda Rosenthal w Obrzycku i żona jego, Pauline z Lissnerów, w assystencyi ojca jej, Simona Lissnera w Poznaniu, przed wnijściem wzwią. ski małżeńskie dnia 19. Maja r. b. wyłączyli sądownie w tutejszej prowincyi miejsce mającą wspólność majatku, jako też dorobku, co się niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 29. Czerwca 1844.

Obwieszczenie. Poda esięniniejszém do wiadomości publicznéj, że Ludwik Fritsche, ceglarz z Grabowa i Joanna Tankow panna z Szmierdowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. b. m. wspólność majątku idorobku wyłączyli.

Łobżenica, dnia 25. Czerwca 1844.

Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

12) Bekanntmadjung. Die Reinigung ber Stadt von Strafentoth foll wie fruher, auf ein Jahr, vom |15. Cep- b. na rok jeden najmniej Ządającemu tember c. ab, dem Mindeftfordernben wypuszczone być ma; überlaffen werben.

Diergu fieht Licitatione, Termin auf ben 18. Juli c. Dachmittage 4 Uhr por bem Stadt-Gefretair Behe an, mogu Unternehmungeluftige eingeladen werden.

Die Bedingungen liegen in unferer Regiffratur gur Ginficht bereit. Dofen, ben 21. Juni 1844.

Der Magistrat.

Obwieszczenie. Czyszczenie ulic miasta tutejszego od 15. Września r.

Tym końcem termin licytacyjny na dzień 18. Lipca r. b. po poludniu o godzinie 4. przed Sekretarzem miasta Zehe naznaczony został.

Warunki w Registraturze przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 21. Czerwca 1844. Magistrat.

13) Go eben ift erichienen und bei Unterzeichneten vorrathig: Rrenffig, bie Menge und Zwischensaaten ber Feldgewachse zc. gr. 8. geh. Dr. 1 Rthir. - Bon bems felben Berfaffer find in neuerer Zeit noch folgende Berte erfchienen: Sinderniffe und Schablichfeiten im Betriebe ber Landwirthicaft. 2 Rthlr. - Begweifer jum prattifchen Studium ber Landwirthschaft. 21 Mthlr. - Die Schafzucht. 1 Rthlr. 8 ger. - Die Bertheilung bes landwirthichaftlichen Bobens. 1 Mthlr. 16 ger. -Die Gintheilung ber Landguter. 1 Rthir. 12 gGr. - Experimental = Defonomie. 2 Mthir. 18 gGr. - Die landwirthichaftliche Pferdezucht. 1 Rthir. 6 gGr. Gebrüber Gdert. Pojen.

14) Bei J. J. Beber in Leipzig erscheint vom 3. Juli c. ab: Movellen-Zeitung. Reuilleton ausgewählter Romane, Novellen und Ergablungen zc. Bierteljahrlicher Pranumerationspreis fur 13 Nummern 25 Mgr. Gingelne Nummern foften 3 Mgr. Gebrüber Schert in Dofen. Beftellungen bierauf nehmen an

Jahnargtliches. Deine neue Jahnfullung, welche bon eblem Detall und Ritt fich badurch unterfcheibet, baß biefe bie Jahnfarbe hat, fpecifit gegen Rnochenfaulniß wirft und durch ihre Unwendung fchabhafte Jahne fure gange Leben fchmerglos und brauchbar erhalten werden, empfiehlt, wie die fchagbare Parifer Bahnlatwerge jum Conferviren ber Bahne,

ber Konigl. approb. Bahnargt Bolff in Pofen, Bihelmöftraße

Mr. 8. neben ber Poft.

16) Geftern Abend zwischen 7-8 Uhr ift mir aus meinem Comptoir ber neue Posener 3½ % Pfandbrief Nr. 23./999. Chrustowo, Wreschen, mit Coupons über 100 Athle, entwendet worden; ich warne hiermit vor bessen Ankauf.

Pofen, ben 5. Juli 1844. Benoni Rastel, Breite Strafe Mr. 22.

- 17) 800 bis 1000 Rthir. find auf fichere Sypothet fofort zu vergeben. Wo? fagt bie Expedition ber Posener Zeitung.
- 18) Eine bequeme Reife-Gelegenheit geht ben 13. Juli c. bon bier nach Barfchau. Das Rabere bei bem Lohnfuhrmann Chr. Leng, pofen, Breel. Etr. Hotel de Saxe.
- 19) Wirklich achten Limburger Rafe erhielt und offerirt billigft B. L. Prager, Wafferftrage im Luifengebaube Dr. 30.
- 20) heute Sonnabend ben 6. Juli Garten : Concert. Bornhagen.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                             | Freitag ben<br>28. Juni 1844. |                                                                                          | Montag den<br>1. Juli 1844.           |                                                                                    | Mittwoch den<br>3. Juli 1844. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | von<br>Mr.fgr.vf.             | bis<br>Rtf.fgr.vf.                                                                       | von                                   | bis<br>Mir.car re                                                                  | von bis                       |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Dafer dito Guckmeizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Heu der Centner à 110 Pfund Gerod das Schod à 1200 Pfund Gutter ein Garniec oder 8 Pfund | - 28 -<br>- 13 -              | 1 21 —<br>1 1 —<br>23 —<br>18 —<br>27 —<br>1 —<br>1 3 6<br>—<br>23 —<br>4 10 —<br>1 12 6 | -   17   -   26   -   28   -   17   - | 1 21 -<br>1 1 6<br>23 -<br>20 -<br>27 -<br>1 -<br>18 -<br>24 -<br>4 15 -<br>1 12 6 | Am 3. Juli<br>wie vorstehend. |